## N= 289.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Montag den 3. December 1832.

Angekommene Fremde vom 30. November 1832.

Br. Guteb. Ctaniedi aus Gluponie, I. in Do. 99 Wilbe; Frau Dorothea Malinefa und Fraulein Bictoria Bornicka aus Birke, I. in Mot 400 Gerberftrage; Br. Marcus Jablonefi aus Grat, I. in No. 302 Wronferstraße; Br. Raufmenn Benjamin Rempner aus Unbelt in Ungarn, Gr. Raufmann Joseph Luboff aus Fraustadt, Sr. Raufmann M. Drenftein aus Liffa, fr. Raufmann S. G. Furft aus Frankfurt a. d. D., Sr. Kaufmann J. Goldschmidt aus Breslau, Die grn. Rauffeute Gebruder Simon aus halle, I. in No. 124 St. Abalbert; Br. Guteb. Andreas v. Storafzewefi aus Glinno, I. in No. 23 Wallischei; fr. Major Ris chard aus Machen, fr. Referendar haupt aus Breslau, fr. Prem. Lieut. a. D. Schuler-Bonbeffon aus Berlin, I. in Do. 1 St. Martin; Gr. Guteb. Cfargynefi aus Ninino, fr. Guteb. Kofzutefi aus Chlapowo, fr. Guteb. Debinefi aus Da= lefann, I. in Mo. 391 Gerberftrafe; fr. Pachter Bretfrancy aus Morafomo, I. in Do. 168 Wafferstraße; Die Burgerefrauen Marianna Trocineta und Mexandra Bonciechowsfa, und Sr. Burger Stanislaus Mifeilowsfi aus Barichau, I. in Do. 165 Wilhelmeffrage; Sr. Guteb. Gafferoweff aus Spinko, 1. in No. 33 Wallischei; Hr. Lieut. v. Brodowski aus Luxemburg, I. in No. 312 Wronkerstraße.

Subhastationspatent. Das in bem zum Domainen = Amte Pubewiß ge= hbrigen Dorfe Kocanowo unter No. 4. belegene, dem Peter Streich und bessen Ehefrau, Anna Christina geborne Fa= bian, zugehörige, gerichtlich auf 460 Athl. 10 Sgr. abgeschäfte Bauergut soll im Wege der nothwendigen Subhastation in termino den 11. December c. Bormittags um 10 Uhr in unserm In=

Patent subhastacyiny. Gospodarstwo Piotra i Anny Krystyny z Fabianów, małżonków Streich w wsi Kocanowie, Amtu Pobiedziskiego pod Nrem 4. położone, sądownie na Tal. 460 sgr. 10 otaxowane, drogą konieczney subhastacyi w terminie dnia 11. Grudnia r. b. przed południem o godzinie 10. w naszey izbie instrukcyiney przez Deputowa-

ftruftlondzimmer durch den Deputirten Landgerichte-Nath Brückner bffentlich an ben Meifibietenden verkauft werden.

Vesitz und zahlungsfähigen Käufern wird dieser Termin mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß die Tare nehst den Kaufbedingungen in unserer Regisstratur eingesehen werden können und daß der Inchlag erfolgen soll, wenn nicht gezehliche hindernisse entgegen sehen.

Zugleich werden folgende, ihrem Aufenthalte nach unbefannte Realglaubiger,

als:

a) die Unna Rofina Streich,

b) der Gottfried Streich,

c) die Unna Catharina Streich,

d) ber Michael Streich,

unter der Berwarnung vorgeladen, daß im Fall des Ausbleibens dem Meistbieztenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings, die Löschung der sämmtlichen eingetragenen wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zweck der Produktion der Instrumente bedarf, verfügt werden soll.

Posen, den 27. August 1832.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Daß ber Schneibermeister Friedrich Bockel und die Josepha Tayler hieselbst vor Einschreitung der Che laut gerichtlichen Bertrasges vom 14. Juli c. die Gütergemeinsschaft ausgeschlossen haben, wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Pofen, ben 28. Oktober 1832. Ronigl. Preuß, Landgericht.

nego Sędziego Ziemiańskiego Ugo Brückner publicznie, naywięcey daiącemu ma być sprzedane.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o tym terminie z nadmienieniem, iż taxa i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą, i że przybicie nastąpi, iczeli prawne przeszkody nie zaydą.

Oraz następuiąci wierzyciele realai co do ich pobytu nieznaiomi, iako to:

a) Anna Rozyna Streich,

b) Gottfried Streich,

c) Anna Katarzyna Streich,

d) Michał Streich,

pod tem ostrzeżeniem się zapozywaią, iż w razie niestawienia się nie
tylko przybicie dla naywięce daiącego nastąpi, lecz oraz po sądowem
złożeniu summy kupney, wymazanie
intabulowanych i spadaiących pretensyi, a mianowicie tychże ostatnich
bez potrzeby nawet złożenia na ten
koniec dokumentów, nakazane zostanie.

Poznań, dnia 27 Sierpnia 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Że krawiec Frydryk Vockel i Józela Taylerowna w mieyscu, przed zawarciem malżeństwa aktem sądowem z dnia 14. Lipca r. b. wyłączyli wspólność maiątku, podaie się do publicznéy wiadomości.

Poznań, dnia 28. Paźdz. 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boiktalcitation. Alle diejenigen, welche an ber, burch ben ehemaligen Landgerichte-Erefutor Friedrich Wilhelm Boftmann biefelbft beftellten Dienftfaution bon 200 Athl. Unfpruche zu haben glanben, werden biermit gur Unmelbung und Machweifung berfelben gu bem auf ben 8. Januar 1833 Bormittags um 11 Uhr bor bem Deputirten Land= gerichte-Uffeffor v. Beper in unferm In= ftruftionszimmer anberaumten Termine unter ber Bermarnung vorgelaben, baf. fie bei ihrem Musbleiben mit allen ihren Unspruchen an die Caution bes Friedrich Wilhelm Softmann prafludirt, die Caution bemfelben ober beffen Ceffionario juruckgegeben und fie nur an die Perfon beffelben werben verwiesen werben.

Pofen, den 27. August 1832.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Proklama. Ueber ben Machlaß des zu Kotomierz verstorbenen Kreidraths und Gutöbesitzere Franz Ludwig v. Loga ist unterm 23. Januar d. J. der erbschaftzliche Liquidations Prozes erdsfnet worden. Es werden daher alle unbekannte, so wie folgende ihrem Wohnorte nach unbekannte Nachlaßgläubiger, als:

- 1) der Andreas und Joseph v. Mos
- 2) Die Erben ber Bona v. Wufoca.
- 3) der Graf Stanislaus v. Czapsti,

hierdurch aufgefordert, in dem auf den

Zapozew edyktalny Wszyscy ci, którzy do kaucyi służbowey byłego Exekutora tuteyszego Sądu Ziemiań. skiego Fryderyka Wilhelma Hoeftmann w summie 200 tal. złożoney pretensye iakie mieć mniemaia, wzy. waią się ninieyszém, aby celem zameldowania i usprawiedliwienia takowych, w terminie na dzień 8go Stycznia 1833, o godzinie 11. przed Deputowanym Assessorem Sadu Ziemiańskiego Ur. Beyer w izbie naszéy instrukcyinéy wyznaczonym zgłosili się, z tém atoli ostrzeżeniem, iż w razie niestawienia się z wszelkiemi pretensyami do kaucyi Hoestmana wykludzeni i wprost do osoby iego odeslanemi, kaucya zas temuž lub cessyonarzom iego zwrocona bedzie.

Poznań, dnia 27. Sierpnia 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Proclama. Nad pozostalością zmariego w Kotomierzy Radzcy powiatowego i dziedzica dóbr Franciszka Ludwika Logi otworzony został dnia 23. Stycznia roku bieżącego process sukcessyino-likwidacyjny; zaczem zapozywaią się wszyscy niewiadomi wierzyciele teyże pozostalości, iako też następujące z pobytu swego zamieszkania niewiadome osoby, iako to:

- 1) Andrzey i Jozef Moszczeńscy,
- 2) Sukcessarowie Bony Wysockiey,
- 3) Hrabia Stanislaw Czapski,

5. Januar #833 Bormittage 9 Uhr vor bem herrn Dber = Appellations= Berichte = Affeffor Gedlaczef in unferm Inftruftionszimmer anberaumten Termine entweder in Perfon ober burch ge= fehlich zulässige Mandatarien, wozu ih= nen Die Jufig-Commiffarien Schopfe, Schulz und Bogel in Borfchlag gebracht werben, zu erscheinen, ihre Forderungen au liquidiren und zu bescheinigen, widrigenfalls fie aller ihrer etwanigen Bor= rechte fur verluftig erflart, und mit ih= ren Forderungen nur an basjenige merben verwiesen werben, was nach Befriedigung ber fich meldenben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben mochte.

Bugleich werden alle biejenigen Perfo, nen, welche etwas an Gelb, Sachen, Effetten ober Briefschaften, welche gur Maffe gehoren, hinter fich haben, auf= gefordert, Diemanden folche gu verab= folgen, vielmehr und bavon fofort Un= zeige zu machen, und bie Gelder oder Sachen, jedoch mit Vorbehalt ihrer baran habenden Rechte, an unfer Depo= fitorium abzuliefern, widrigenfalls bas illegal Ausgeantwortete für nicht gefche= ben geachtet, und gum Beften ber Daffe anderweit beigetrieben, wenn aber ber Inhaber folder Gegenftande ober Gachen Diefelben verschweigen und guruckhalten follte, er noch außerbem alles feines baran habenden Unterpfanded= und an= bern Rechts fur perluftig erflart werden mirb.

Bromberg, ben 3. September 1832. Konigl. Preuß, Landgericht, ažeby w terminie na dzień 5ty Stycznia 1833 roku zrana o go. dzinie gtéy przed Ur. Sedlaczek Assessorem Sądu Appellacyinego w na. széy izbie instrukcyinéy wyznaczonym, albo osobiście tub też przez prawnie upoważnionych Mandataryuszów, na których im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Szepke Szulca i Vogla przedstawiamy, staneli i pretensye swoie podali i likwidowali, gdyż w razie przeciwnym za utracaiących swe mieć mogące prawa pierwszeństwa uznani, i z swemi pretensyami tylko do téy, części przekazani będą, iakoby się po zaspokoleniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostać mogla,

Zarazeni zaleca się wszystkim tym osobom, którzy należące do massy pieniądze, rzeczy, essekta, papiery, lub cokolwiek bądź innego posiadaią, ažeby takowych nikomu niewydawali, ale raczey o nich natychmiast nam donieśli, i pieniądze lub rzeczy z zastrzeżeniem iednak praw do nich maią. cych, do naszego Depozytu złożyli, a coby nielegalnie wydanem zostało, za nienastąpione uważanem i powe tórnie na korzyść massy ściągnionem Jeżeliby zaś posiądacz tako. bedzie. wych przedmiotów albo rzeczy one zamilczał, natenczas za utracaiącego, także wszystkie do nich maiące prawa zastawu i inne uznany zostanie.

Bydgoszcz, d. 3. Września 1832. Król, Pruski Sad Ziemiański, Bekanntmachung. Es soll bas in dem Dorfe Attloster, im Bomster Kreise, unter der Nr. 3 gelegene, dem Mühlenmeister Stellmacher gehörige, 2500 Athl. taxirte Mühlengrundstück im Wege der Exefution bffentlich an den Meistbietenden in den hier

am 2. November c., 11. Januar und den 15. Marg f.

anstehenden Terminen, wovon der letzte peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käufer einladen.

Die Taxe und die Kaufbebingungen können in unserer Registratur eingeschen werben.

Meserit, den 29 Mai 1832. Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftarionsparent. Das zu Gembice unter No. 97. belegene, dem Anton Kozlowski gehörige Grundstück, welches aus einem Wohnhause, Stall, Scheune, Garten und dreißig fulmischen Morgen Acker besteht, und nach der gerichtlichen Tape auf 403 Athl. abge, schänt worden ist, soll auf den Untrag der Gläubiger öffentlich an den Meistebietenden verkauft werden.

Bu bem Zwecke haben wir einen Bies tungs = Termin auf ben 4. Januar 1833 por bem Herrn Landgerichts-Rath Biedermann Morgens um 10 Uhr allhier angeset, zu welchem Kauflustige por= geladen werden. Obwieszczenie. Młyn wodny w wsi Kaszczorze w powiecie Babimostkim pod liczbą 3 leżący młynarzowi Stellmacher należący i sądownie na 2500 Tal. oceniony, będzie drogą exekucyi w terminach na

> dzień 2. Listopada r. b., dzień 11. Stycznia r. p., i na dzień 15. Marca r. p.,

tu wyznaczonym, z których ostatni peremtorycznym iest publicznie nay-więcey daiącemu przedany. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem.

Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz, dnia 29. Maja 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w Gembicach pod No. 97. położona, Antoniego Kozłowskiego własna, składaiąca się z domu mieszkalnego, stayni, stodoły, ogrodu i trzydzieści morgów roli, która podług taxy sądownie sporządzoney na 403 tal. iest ocenioną, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 4. Stycznia 1833 przed W. Biedermann Sędzią Ziemiańskim w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy. Die Tare und Bebingungen tonnen in unferer Registratur eingesehen werben. Onesen, den 21. September 1832. Abnigl. Preuß. Landgericht.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno, d. 21. Erześnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Der Conducteur Abam Kaminöfi aus Wogoda bei Rafwig und beffen Spefrau Josepha geborne Nowinska aus komza im Kdnigtrich Polen, haben durch den vor ihrer Verheirathung zu komza coram Notario geschlossen und vor und unterm 22. d. M. bestätigten Spefontrakt die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Wolffein, den 31. Oftober 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhastationspatent. Das im Czarnifauer Kreise, in dem Dorfe Meushösen unter No. 28 belegene, dem Holziander Andreas Westphal zugehdrige Grundsück, welches nach der davon aufzenommenen Taxe auf 537 Athl. 20 Ggr. gewürdigt worden, soll im Aufztrage des Königl. Landgerichts zu Schneidemühl bsfentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Victungszermine sind auf

ben 30. November, ben 31. December b. J. und ben 29. Januar f. J., Bormittage um 9 Uhr an hiefiger Ge=

richtoffelle angeset morben.

Besitzfähigen Raufern wird dieser Termin mit der Nachricht befannt gemacht, bag bas Grundstuck bem Meistbietenben Obwieszczenie. Konduktor Adam Kaminski z Wygody pod Rakonie-wicami i tegoż małżonka Józefa z Nowinskich z Łomży w królestwie Polskim, wyłączyli pomiędzy sobą w Łomży przed Notaryuszem zawartym, a przed nami pod dniem 22. b. m. potwierdzonym kontraktem przedślubnym, wspólność maiątku i dorobku.

Wolsztyn, d. 31. Paźdz. 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent subhastacyjny. Posiadlość nieruchoma w powiecie Czarnkowskim, w wsi Neuhoefen pod Nrem. 28. położona, Andrzeia Westphal holędra dziedziczna, która podług sądownie sporządzonéy taxy na 537 tal. 20 sgr. iest oszacowana, ma bydź w skutku polecenia Król, Sądu Zie miańskiego w Pile publicznie więcey daiącemu sprzedana i termina licytacyj są

na dzień 30. Listopada, na dzień 31. Grudnia r. b. i

na dzień 29. Stycznia r. p., zrana o godzinie 9. w mieyscu posiedzenia naszego wyznaczone.

Zdolność kupienia postadających uwiadomiamy o tych terminach z tą wzmianką, iż grunt ten więcey dają jugeschlagen werben foll, insofern gefeteliche Grunde nicht eine Ausnahme machen.

Die Tape bes Grunbstücks kann in der hiesigen Registratureingesehen werden. Filebne, den 8. Oktober 1832. Kbnigl. Preuß. Friedenbgericht.

Steckbrief. Der Dienstiunge Mathias Lewandowski aus Bakowo im Ronigreich Polen, welcher bei und wegen Diehstahl inhaftirt war, hat Gelegenheit gefunden, am 3. d. Mtb. wahrend den Freistunden zu entweichen. Sammtliche Behörden und Individuen ersuchen wir daher, unter Mittheilung des Signalements, den Inculpaten, wo er sich betreffen lassen sollte, dingkest zu machen und an und unter sicherem Geleite gefälligst abliefern zu lassen.

Signalement.

- 1) Namen, Mathias Lewandowsti;
- 2) Geburtsort, Dafono im Konigreich Polen;
- 3) Aufenthalteort, Sokolowo, Inowroclawer Rreifes;
- 4) Religion, fatholisch;
- 5). Alter, 19 3abr;
- 6) Große, 5 guß 2 3011;
- 7) Haare, blond;
- 8) Stirn, bedeckt;
- 9) Augenbraunen, blond;
- 10) Augen, grau;
- II) Mafe, flein;
- 12) Mund, breit;
- 13) Bahne, gut;
- 14) Kinn, oval;

cemu przyderzonym zostanie, icżeli prawne przeszkody niezrobią iakowego wyjątku.

Taxa posiadlości téy może w Registraturze naszéy bydź przeyrżaną. Wieleń, dnia 8. Października 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

List gończy. Chłopiec służebny Maciey Lewandowski z Bąkowa w krolestwie Polskim, który względem kradzieży tu uwięzionym był, znalażł sposobność, 3. m. h. podczas wolnych godzin zbiedz. Wzywamy zatem wszelkie władze i osoby prywatne, przy zakommunikowaniu rysopisu obwinionego, aby tegoż w razie spostrzeżenia schwytały i pod pewną strażą nam odstawić zechciały. Rysopis.

I) Imie i nazwisko, Maciéy Lewandowski;

2) Mieysce urodzenia, Bąkowo w królestwie Polskim;

- 3) mieysce pobytu, Sokołowo w powiecie Inowrocławskim;
- 4) religia, katolicka;
- 5) wiek, 19 lat;
- 6) wzrost, 5 stóp 2 cale;
- 7) włosy, blond;
- 8) czoło, pokryte;
- 9) brwi, blond;
- 10) oczy, szare;
- II) nos, maly;
- 12) usta, szerokie;
- 13) zęby, dobre;
- 14) podbrodek, podlugowaty;

- 15) Gefichtsbilbung, breit;
- 16) Gefichtefarbe, gefund;
- 17) Statur, flein;
- 18) Sprache, polnisch;
- 19) besondere Rennzeichen, feine. Befleidung.
  - 1) Ein schwarztuck enes Rappelchen,
  - 2) eine grautuchene Commisjacte,
  - 3) ein Paar graue Drillichhofen,
  - 4) ein Paar Commisschuhe,
  - 5) ein Paar Goden,
  - 6) ein schwarzes Halstuch.
    Roronowo, den 3. November 1832.

Ronigl. Preuf. Inquifitoriat.

15) twarz, szeroka;

16) cera, zdrowa;

17) postać, mala;

18) ięzyk, polski;

19) znaki szczególne, żadne. O D Z I E Ż.

- 1) Czarna sukienna krymka,
- 2) szaro-sukienná kurtka komisna,
- 3) spodnie szare drelichowe,
- 4) trzewiki komisne,
- 5) szkarpetki,
- 6) czarna chustka na szyi.

Koronowo, d. 3. Listopada 1832. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Bei E. S. Mittler in Posen, Bromberg und Gnesen ist zu haben: Allgemeiner preuß. National=Kalender auf das J. 1833, nebst 1 Steindruckblatt, brosch. 12½ Sgr. Beiwagen dazu, brosch. 10 Sgr.

Wirklich frischen Ustrachanschen Kaviar hat erhalten F. W. Graf.

Extra feine Thee's, von der Offindischen Thee-Miederlage, von folgenden Sorten, als: Caravanen=Thee, Pecco=Bluthen, Kaiser=Thee, Imperial, oder Rugel, Gunpowder, Aliosar oder Perl, Haisan=Thee, Melangen=Thee. Sammis liche Sorten sind in Original=Dosen, in ganzen, halben und viertel Dosen, und werden zu billigen Preisen verkauft bei

3. Mendelfohn unter bem Rathhaufe.

Ein junger Mann beabsichtigt in ben Handlungswissenschaften einen Lehrz Eursus für Handlungsbestissene zu eröffnen, mit besonderer Rücksicht auf die dops pelte italienische Buchführung. Das Nähere alten Ring No. 7: 2 Stiegen, in ben Bormittagsstunden bis 11 Uhr.